# Gazety Lwowskiei.

Juni 1862.

146.

27. Czerwca 1862.

(1045)

Kundmachung.

Mro. 36906. Laut Gröffnung ber f. f. Direkzion ber Staatedulb vom 2. Juni 1. 3. 3. 1890 find bei ber am 2. Juni b. 3. in Folge ber 21. b. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 358. und 359. Berlofung ber alteren Ctaate. iculd die Gerien 311 und 414 gezogen worben.

Die Gerie 311 enthalt Obligazionen bes vom Saufe Goll aufge-

nommenen Unlebene, u. 3.:

Lit. G. im ursprüngliden Binfenfuße von 4% von Der. 1751

bis einschließig Rr. 2150.

Lit, D. im ursprünglichen Binfenfuße von 4% von Mr. 4862 bis einschließig Mr. 5000 und Lit. A. im urfprünglichen Binfenfuße bon 41/2% von Rr. 1 bis einfdließig Rr. 1132 im Gefammt = Rapi= talebetrage von 1,144.800 fl.

Die Cerie 414 enthält frainerisch - ständische Obligazionen für Kriegsbarleben, im urfprunglichen Zinfenfuße von 5% von Dr. 2247 bis einschließig Dr. 13561 im Gefammitapitalebetrage von 1,006.902

n. 481/2 fr.

Für diefe Obligazionen werden nach den Bestimmungen bes 21. 6. Patentes vom 21. Darg 1818 Berlofunge Dbligazionen im urfprunglichen Binfenfuße erfolgt und fie merben, infofern diefer 5% RM. erreicht, nach bem mit ber Rundmachung bes Finang. Minifteriums bom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. B. Nr. 190) veröffentlichten Umfellunge . Dagfabe in 5% auf oft. 2B. lautende Staatefdulover. ichreibungen umgewechselt.

Bur die verloften Obligazionen von niederem Binefuße ale 5% werben auf Berlangen der Parthei nach Maggabe ber in ber ermahn. ten Kundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% auf oft. 2B. lautende

Obligazionen erfolgt.

Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 14. Juni 1862.

Ogłoszenie.

(3)

Nro. 36906. Według zawiadomienia c. k. dyrekcyi długu państwa z dnia 2. czerwca r. b. l. 1890 na zasadzie najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 odbyło się dnia 2go czerwca b. r. 358me i 359te losowanie dawniejszego długu państwa, na których wyciągnięto serye 311 i 414.

Serya 311 obejmuje obligacye pożyczki zawartej z domem

Goll, jako to:

Lit. G. z pierwiastkowa stopa procentowa 4% od n. 1751 do nr. 2150 włącznie.

Lit. D. z pierwiastkową stopą procentową 4% od nr. 4862

do nr. 5000 włącznie, i Lit. A. z pierwiastkową stopą procentową 41/2% od nr. 1 do

nr. 1132 włącznie, w kwocie całkowitej 1,144.800 zł.

Serya 414 obejmuje kraińskie obligacye stauowe pożyczki wojennej z pierwiastkowa stopa procentowa 5% od n. 2247 do nr. 13561 włącznie w kwocie całkowitej 1,006.902 zł. 48<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. kapitału.

Za te obligacye beda według postanowień najw. patentu z d. 21. marca 1818 wydane obligacye loteryjne z pierwotną stopą procentowa i o ile takowa do 5% m. k. dojdzie, według ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa skarbu z dnia 26. października 1858 1. 5286 (Dz. praw państwa ur. 190) skali zamiany na 5% w wal. austr. opiewające obligacye długu państwa zamienione.

Za wyłosowane obligacye, 5% nie dosięgające, będą na żąda-nie strony, w miarę zawartych w wspomnionem obwieszczeniu postanowich, 5% w wal. austr. opiewające obligacye wydawane.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 14. czerwca 1862.

(1059)

Kundmachung.

Mro. 38516. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung (Erzeu. gung, Bufuhr, Berschlägelung und Schlichtung) in ber Weretzkoer ungarischen hauptstraffe Stryjer Kreises, für bas Jahr 1863, wird

hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Dedfrofferforderniß besteht, und zwar: In ber Rozwadower Wegmeisterschaft in 880 Prismen im

Fistalpreise von 3577 fl. 60 fr. oft. 28.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingeladen ihre mit 10% Babium belegten Offerten längstens bis 4. Juli 1862 bei ber Stryjer f. f. Rreiebehorde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, und namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Babl 23821 fundgemachs ten Offertbedingniffe fonnen bei ber genannten Rreisbehorde ober bei dem bortigen Straffenbaubezirke in den gewöhnlichen Amteftunden eingesehen werben.

Die nach bem obigen Termine bet ber genannten Rreisbehörbe, so wie überhaupt bei ber f. f. Statthalterei überreichten Offerten

werten unberudfichtigt gurudgestellt werben.

Das hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 20. Juni 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 38516. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na po-krycie (produkcyi, dowozu, rozbijania i okładania) na wegierskim głównym gościńcu do Werecka w obwodzie Stryjskim na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba materyalu na pokrycie jest następująca, mianowicie: W Rozwadowskim wegmistrzostwie 880 pryzmów w cenie fiskalnej

3577 zł. 60 c. w. a.

Mających chęć przedsiębierstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej po dzień 4. lipca 1862 do Stryjskiej c. k. władzy obwodowej.

Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. ezerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć u wspomnionej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowy w godzinach urzedowych.

Po terminie powyzszym do wspomnionej władzy obwodowej lub wogóle do c. k. Namiestaictwa podane oferty nie będa uwzglę-

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. czerwca 1862.

(1050)

Nto. 624 p. Kom Czernowitzerf. f. Landesgerichts. Präsidium wird hiemit befannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Buchbinderarbeiten für das Czernowitzer f. f. Landesgericht und zwar der zivil- und ftrafgerichtlichen Abtheilung tes f. f. ftabtifchebelegirten Begirtsgerich. tes und der hiesigen k. f. Staatsanwaltschaft für die drei Bermaltungejahre rom 1. November 1862 bis lehten Oftober 1865 am (16.) Sechezehnten Juli 1862 Bormittage 9 Uhr die Minuendo - Ligitagione. Berhandlung stattfindet.

Alle Fistalpreis wird ber bei ter letten am 15. Dezember 1861 abgehaltenen Berhandlung erzielte Erstehungs - Preis angenommen

Die bezüglichen Berhandlungeafte fonnen im Bureau bee t. f. Landesgerichte. Prafidiums mahrend ben Amteftunden eingesehen merben.

Jeder Lizitazionslustige ist gehalten, einen Badialbetrag von 25 fl. öfterr. 2B. ju Sanden der Ligitagions . Rommiffion por Beginn ber Berhandlung ju erlegen, welche nur vom Erfteber gurudbehalten bleibt, ben anderen aber gleich rudgeftellt werben wird.

Auf schriftlich einlangende Offerte wird nur infofern Rudficht genommen, ale fie bestimmt und deutlich argeraft find, ter Badial. betrag ihnen angeschloffen und bie Rlaufel enthalten, daß der Offerent die Lizitazionsbedingungen genau fennt.

Das Prafidium bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 19. Juni 1862.

Obwieszczenie. (1051)

Nr. 3867. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że dnia 29. sierpnia 1860 trzem o kradzież podejrzanym zydom w Przemyślanach konia chłopskiej rasy, ciemnej farby i wózek okuty do bryczki podobny odebrano i cena sprzedaży 22 zł. 68 c. w. a. sądownie złożona została.

Wzywa się zatem niewiadomego właściciela, ażeby się w przeciągu roku od trzeciego gazetą lwowską obwieszczenia zgłosił i prawo swoje do tych rzeczy udowodnił, gdyż inaczej powyższa cena do kasy skarbowej oddana zostanie.

Stanisławów, duia 14. czerwca 1862.

Konfure . Berlautbarung.

(3)

Dro. 124. Bur Befetung der prov. Ctadtwundargtenftelle in Starasol mit ber Bestallung fahrlicher 157 fl. 50 fr. oft. 28. wird hiemit der Ronfurs ausgefchrieben.

Bewerber haben ihre biegfälligen tokumentirten Gingaben beim Starasoler Stadtgemeindeamte bis Ende Juli 1862 einzureichen.

Starasol, am 22. Mai 1862.

(1061) Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 631. Behufs der Sicherstellung des Papier und sonstigen Ranzleimaterialienbedarfes für das Zloczower f. f. Kreis und städisch delegirte Bezirkegericht, dann für die f. f. Staatsanwaltschaft auf das Berwaltungsjahr 1863 und bet einem günsigen Ergebnise für das hohe Aerar auch auf die B. J. 1864 und 1865 wird bei diesem f. f. Kreisgerichte am 21. Juli 1862, falls jedoch an diesem Tage ein annehmbarer Andoth nicht erzielt werden sollte, am 28. Juli 1862 jedesmal um 9 Uhr Vormittage eine Diminuendo Ligitazions. Verhandlung abgehalten werden, wobei der Erstehungspreis des Vorsjahres als Austufepreis angenommen wird.

Jeder Lizitazionslustige hat vor dem Beginne der Lizitazions. Berhandlung ein 10% Neugeld im Betrage von 150 fl. öst. B. bei der Lizitazions. Rommission zu erlegen, es steht indeß auch frei, vorschriftsmäßig abgefaßte, mit Vadio belegte schriftliche Offerte einzusfenden, welche vor dem Schluße der Lizitazions. Berhandlung anges

nommen werden.

Sollte ber Offerent ein Babium ber Rommiffion übergeben has ben, alsbann braucht bie Offerte mit bem Reugelde nicht mehr belegt

Die Ausweise ber zu liefernden Gegenstände und beren beilausfigen Bedarfes, bann bie übrigen Lizitazione Bedingungen können beim f. f. Kreisgerichtsprafibio eingesehen werden.

Nom Prafidio des f. f. Kreisgerichtes. Złoczow, am 15. Juni 1862.

(1060) Kundmachung.

Mr. 7937. Es wird hiemit zur Kenntniß gebracht, daß die Posterpeditionen in Biecz, Jakobeny, Kołaczycze, Krosno, Starasol, Winniki und Wisnitz zur Aufnahme von Reisenden für die durchpassirenben Malleposten unter den nachstehenden Bedingungen ermächtigt worben sind:

1. Daß bei ben Posterpeditionen nur in jenen Fällen Reisende zu den durchpassirenden Mallewagen aufgenommen werden durfen, wenn in denselben oder in deren Beiwagen leere Pläte vorhanden find;

2. daß biefe Bosterpeditionen zwar Reifende bis zu jedem auf ber Route der betreffenden Mallepost gelegenen Postorte, sedoch nicht weiter als bis zum Endpuntte bieser Mallepost aufnehmen durfen;

3. daß die Posterpeditionen von den bei ihnen aufzunehmenden Reisenden die Fahrtgebühr nach der Postmeilen Entfernung von dem Orte der Posterpedition bis zu jenem Postamte berechnen und einheben, bis zu welchem die Reisenden fahren wollen; daß aber

4. jene Reisenden, welche sich bei einer Postexpedition ober bei einem Bostamte aufnehmen lassen und bis zu einem Orte mit der Mallepost fahren wollen, in welchem blos eine Postexpedition und feine Poststation besteht, die Fahrtgebuhr bis zu der dem betreffenden Post-

expeditionsorte junachft folgenden Poststation ju entrichten haben. Die Entfernung wird festgefett von

| Biecz      | nad | Gorlice     | mit |   |   | 14/8 | Meilen, |
|------------|-----|-------------|-----|---|---|------|---------|
| tr .       | (/  | Jasto       | v   |   |   | 24/8 | "       |
| Jakobeny   | W   | Vale Putna  | 1/  |   | ٠ | 14/8 | 1/      |
| "          | v   | Dorna Watra | "   | • | ٠ | 16/8 |         |
| Kołaczyce  | w   | Jasto       | "   | ٠ | ٠ | 12/8 | W       |
| W          | #   | Brzostek    | 1/  | • | • | 12/8 | "       |
| Krosno     | #   | Jasło       | "   | ٠ | • | 31/8 |         |
|            | 19  | Miejsce     | 11  |   | ٠ | 7/8  |         |
| Starasol . | "   | Chyrów      |     | + | * | 12/8 | "       |
| "          |     | Smelnica    | 11  |   |   | 6/8  | 17      |
| Winniki    | W   | Lemberg     | "   | • | • | 12/8 |         |
|            | W   | Gaja        |     | ٠ | + | 14/8 | 99      |
| Wiśnicz    | 1/  | Bochnia     |     |   | ٠ | 1    | "       |
|            |     | Rzegocin    | V   | • |   | 16/8 |         |

Was mit der Bemerfung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß aus biesem Anlage die Entfernung von Dobromil und Tys-mienica nach den nächsten Stationen regulirt, und zwar: von

Dobromil nach Chyrów mit . 7/8 Meilen,

Niżankowice . 15/8

Tyśmienica " Stanislau " 13/8 "

Niżniow " 25/8 "

festgefett wirb.

Bon ber f. f. galig. Boft = Diretzion.

Lemberg, am 25. Mai 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 7937. Podaje się niniejszem do wiadomości, że ekspedytury pocztowe w Bieczu, Jakobeny, Kołaczycach, Krośnie, Starasoli, Winnikach i Wiśniczu upoważnione zostały do przyjmowania podróznych dla przechodzących mallepoczt pod następującemi warunkami:

1. W pocztowych ekspedycyach mogą być podróżni tylko w takim razie przyjęci, jeżeli w przechodzących ordynarkach (Malles wagen) lub w wozach z niemi idących znajdują się miejsca opróżnione.

2. Ekspedytury pocztowe mogą podróżnych przyjmować do każdej stacyi pocztowej, które ordynarka w swoim biegu przerzyna, lecz nie dalej jak do miejsca, gdzie się jej bieg kończy.

3. Należytość za jazdę licząc od miejsca ekspedytury aż do stacyi, do której podróżni jechać chcą, ma być przez ekspedytury według przestrzeni mil pocztowych obrachowana i ściągnięta.

4. Podróżni na miejscu ekspedytury lub stacyi pocztowe przyjęci, jeżeli chcą jechać ordynarką aż do takiego miejsca, w którym tylko ekspedytura nie zaś stacya pocztowa znajduje się, maja nalezytość złożyć az do najbliższej stacyi pocztowej, która po dotyczącej się ekspedyturze następuje.

Odległość wynosi z Biecza Gorlie dο Jakobeny Valeputny Dorny Watry Kołaczyc Jasta Brzostka Jasta Krosna Miejsca Starasoli Chyrowa Smolnicy Winnik Lwowa Gaji Wisznicza Bochni . 16/8 Rzegocina

Podając to do powszechnej wiadomości nadmienia się, iż z tego powodu odległość z Dobromila i Tyśmienicy do najbliższych stacy została uregulowana i mianowicie:

Lwów, dnia 25. maja 1862.

(1062) Kundmachung. (3

Mro. 39240. Bur Sicherstellung ber Deckfofflieferung (Erzeufgung, Bufuhr, Berfchlägelung und Schlichtung) auf der Brzezaner Berbindungs. Strafe im Brzezaner Straffenbaubezirke gleichnamigen Kreises für das Jahr 1863 wird hiemit die Offertverhandlung ausgesschrieben.

Im 3/4 ter 11. Meile Die Begmeisterschaft Litiatyn in 150 Deditoffpriemen im Fistalpreife von . .

Die sonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich die mit der hierortigen Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Offertbedingnisse können bei der Brzezaner Rreisbehörde oder dem dortigen Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden hiemit eingelaben ihre mit 10% Wadium belegten Offerten langstens bis jum 7. Juli 1. J. bei ber obgenannten Kreisbehörde zu überreichen.

Die nach bem obigen Termine überreichten Offerten wird man

nicht berüchsigen. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 21. Juni 1862.

### Ogłoszenie.

Nr. 39240. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokrycie (produkcyi, dowozu, rozbijania i układania) na Brzeżańskim gościńcu bocznym w Brzeżańskim powiecie budowy gościńców tego samego obwodu na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Resztę ogólnych i specyalnych, a mianowicie tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 1. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych mozna przejrzeć u Brzeżańskiej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% we wadyum opatrzone oferty podali najpóźniej po dzień 7. lipca r. b. do wspomnionej władzy obwodowej.

Po terminie powyższym podane oferty nie będą uwzględnione. Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechne.

Od c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, doia 21. czerwca 1862.

(1008)

(3) Aundmachung

wegen Aufnahme von Zöglingen in die f. f. medizinisch. chirurgische Josefes-Atademie für das Schuljahr 1862.

Dr. 701 6. Abth. Un ber medizinischedirurgischen Jojefe - Litabemie werben fur das fommende Studienfahr 1862/3 Boglinge sowohl auf ben hoheren als auf den niederen Lehrfurs und zwar fur Sahl. Plate und fur Militar. (Frei-) Plate aufgenommen.

Der höhere Rure bauert 5, der niedere 3 Jahre.

Die Bedingungen und Erforderniffe gur Aufnahme find folgende:

1) Muffen bie Afpiranten öfterreichische Staatsangehörige fein. 2) Für Afpiranten des höheren Lehrlurfes ift das 24. Lebens,

lahr als bas höchste Aufnahmsalter festgesett.

Afpiranten für ben niederen Lehrfure muffen bas 15. Lebensjahr vollendet, und durfen das 22. nicht überschritten haben.,

3) Gine gefunde fraftige Leibesbeschaffenheit und volltommene Phyfiche Tauglichieit jur Grfullung aller Pflichten und ju ten Ber-

richtungen des fünftigen feldarztlichen Berufes.

4) Die nöthige Borbildung und gwar wird von ben Afpiranten für ben höheren Legrfure gefordert, daß fie dieselbe miffenschaftliche Gignung haben, welche gur Immatrifulation fur ein hoheres Fatultate. Studium und namentlich fur bas hohere mediginisch - dirurgische Studium an ben Universitäten ber ofterr. Monarchie als Bedingung festgeset ift.

Die Afpiranten fur ben niederen Lehrfurs muffen wenigstens die 4 erften Gymnasialklassen an einer inländischen Lehranstalt mit

burchaus guten Fortgangetlaffen jurudgelegt haben.

5) Die Nachweisung über untadelhaftes Borleben und gutes

littliches Betragen ber Afpiranten.

6) Der Erlag des Equipirungegelbes im Betrage von 100 Gul ben beim Gintritte in die Alfademie. Mittellofen Afpiranten auf Mi. litarplage mit fehr guten Fortgangoflaffen und Stttenzeugniffen, ins. besondere den Gobnen mittelloser Offigiere, Militar. Partheien und Beamten, bonn Bivil-Staatsbiener fann, wenn beren Mittellofigfeit erwiesen vorliegt, und ihre Aufnahme mit Rudficht auf ben Bedarf bunfchenewerth erscheint, der Erlag des Equipirungegeltes vom Rriegeministerium nachgesehen, und der bieffällige Betrag auf Rech. nung bes Aerars angewiesen werden

7) Die Beipflichtung fur die Afpiranten des hoheren Lehrkurfes had erlangtem Doftorgrade 10 Jahre, für die Böglinge bes niederen Lehrfurses aber nach erfolgter Approbation jum Bundaigte 8 Jahre

als Feldärzte in ber f. f. Armee zu bienen.

Die Genuffe und Bortheile der Zöglinge bestehen in Folgendem: 1. Die Böglinge erhalten bie Unterfunft und volle Berpflegung

in ber Art, wie in den übrigen f. f. Milltar-Afademien.

2. Gin monatliches Paufchale von 10 Gulben 50 Rreuger für Mleiber, Bafche, Bucher, Schreibmateriale 20.; 2 Gulden bavon find als Taschengeld bestimmt.

3. Die Boglinge erhalten ben, bem Lehrfurfe entsprechenden bollständigen Unterricht in der Medigin und Chirurgie unentgeltlich.

4. Dieselben find von der Entrichtung ber an den Zivil - Lehr-Anstalten vorgeschriebenen Rigorosen und Diplomtaxen befreit.

5. Die Böglinge werden nach Absolvirung des Lehrfurses und ntiprechender Ablegung der ftrengen Brufungen, u. 3m. Die des hobe. en Rurfes ju Dottoren ber gesammten Beilkunde graduirt, jene des Miederen Kurfes als Wundarzte und Geburtehelfer approbirt und bnen hierüber die Diplome ausgefertigt, durch welche fie in alle die. enigen Rechte und Freiheiten eingesett meiden, die ben an anderen f. medizinisch-dirurgischen Lehranstalten freirten Merzten und Bund: arten zufommen.

6. hiernach werden die Boglinge des höheren Lehrfurfes als Dberargte mit dem Borruckungerechte in die hoheren Chargen ber felbarztlichen Dranche, jene bes niederen Lehrfurses bagegen als Unterarzte mit der Aussicht auf die Beforderung jum Oberwundarzte in

ber f. f. Armee angestellt.

7. Ausgezeichnete Dberwundarzte und Unterarzte, welche nach bestehenden Studiengefegen jur hoberen medizinisch dirurgifden Ausbildung befähigt find, tonnen dann fpater mit dem Fortbezuge ber Bebuhr ihrer Charge als Frequentanten auf ben hoheren Lehrfurs an Die Afademie einberufen werden, um fich den jur Vorrudung jum Oberargte erforderlichen Doftorgrad ju erwerben.

8. Den an ber Josefe-Atademic gebilbeten Feldarzten, Dotto. und Wundarzten, wird, wenn fie fich um eine arztliche Anftellung divilstaatsbienste bewerben, nach vollendeter tadelloser Dienstzeit absolute Vorzug vor allen Zivilarzten, beziehungeweise Zivilwunde

ardten, eingeraumt.

Die Böglinge, welchen ein Militarplag verliehen wird, werden anentgeltlich verpfiegt, die Zahlzöglinge muffen hiefur eine Begütung

ej

:11

Gegenwartig ift der Betrag für Zahlpläte in tem hoheren Lehr50 fr. festgesetzt, und in der Folge wird berfelbe von Zeit zu Zeit den Theuerungs Berhältnissen geregelt.

Diefer Betrag ift in halbiahrigen Raten in Borbinein am 1. big und 1. April bei einer ber nachstehenden Kriegekaffen, beliebelder, als: ju Bien, Grag, Innsbruck, Brag, Brunn, Lemberg,

Dfen, Ubine, Benedig, Temesvar, Agram, Bermannstabt, Bara, Trat oder Mainz, unter Angabe bee Bor- und Bungmene bee Boglinge und ber Josefe-Afademie ale ber Bildungeanstalt, in welcher fit ber felbe befindet, sowie ber Zeitperiode, für melde die Bablung geleiftet wird, zu ubergeben, oder an felbe zu übersenden, und muß fich freer neu einberufene Zahlzögling bet feinem Einrucken au die Afadenite mit dem Erlagscheine über die erfie Rate bei ber Afatemie , Direfzion ausweisen, midrigens beffen Aufnahme nicht Blog greifen fonnte.

Bahlzöglingen, welche in zwei aufeinander folgenden Studienjahren durchaus oder bie Mehigahl vorzüglicher Foetgangeflaffen erhalten haben und beren Aufführung ohne Sabel ift, tann uber Untrag der Direkzion ein Militärplat für die fernere Studienzeit unter ber Bedingung einer fortgefesten guten Studien-Bermendung und Auffuh-

r ng vom Kriege. Ministerium veiliehen werden.

Die Gefuche um Berleihung eines Militar. voer gablplages find von den Eltern oder Bormundern des Bewerbers im Dienstwege oder unmittelbar, je nachdem jene dem Militars oder Bivilftande angehoren, langftene bie 15. August 1862 bei bem Kriege = Ministerium in Wien einzubringen.

Diefe Gesuche muffen die genaue Abreffe enthalten, an welche ber Bescheid zu richten ift. Wenn felber an Orte gelangen foll, in welchen fich fein Postamt befindet, fo ift die lette Poststagion ftets an=

Die Aufnahme findet nur in den erften Jahrgang beider Lehr= turfe ftatt Aufnahmegesuche für einen boheren als für ben erften Jahrgang werden als unstatthaft nicht berücksichtiget.

In den bezüglichen Gefuchen muß gehörig ausgebruckt fein, auf welchen Lehrturs der Bittsteller und ob derfelbe auf einen Militar. oder auf einen Zahlplat afpirire und es muffen bemfelben folgende Dofumente beiliegen:

1. Der Rachweis des Alters,

2. das Smpfungs-Beugniß,

3. das von einem graduirten Militarargte ausgestellte Beugniß über die physische Qualisitazion bes Alfpiranten,

the strangered Strangers

4. das Gittenzeugniß,

- 5. die gesammten Schul: und Studien Beugniffe von allen Jahr. gangen der zurückgelegten Symnafialflaffen, und zwar sowohl vom erften als auch vom zweiten Gemefter jeden Jahrganges, dann ben Gefuchen um Aufnahme auf den höheren Lehrfurs auch das Maturis täte. Zeugnip eines inländischen Obergymnasiums. Studirende von Lehr= anstalten, an welchen die Maturitate : Prufungen erft in der zweiten Salfte Des Monates September abgehalten werden, und welche bemnach nicht in ber Lage find, bas vorgefchriebene Maturitais: Beugniß ihrem Aufnahmsgesuche beizulegen, konnen demungeachter ein mit allen sonstigen vorgeschriebenen Beilagen instrutrtes Gefud einreichen, und es fann denfelben bei einer ausgewiesenen vorzüglichen Berwendung in den Gymnafial-Studien, welche voraussichtlich ein abnliches Calcul bei der abzulegenden Maturitäts-Prufung erwarten laßt, die Aufnahme provisorisch zuerkannt merben.
- 6. Sene Afpiranten, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen fich über ihre Befchäftigung ober fonftige Berwendung mahrend der Dauer ber unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.
- 7. Die ausbrudliche Erklarung, bei ber Aufnahme bas Equipi. rungegeld im Betrage von 100 Gulben und bei Afpiranten auf Bahlplate den fur Unterfunft, Berpftegung, Befleibung und fonfitge Beduifnisse bestimmten Betrag von jahrlich 315 Gulden für ben höheren und jahrlichen 262 Gulben 50 Rreuger für ben niederen Behrfure in halbjahrigen Raten in Vorhinein zu erlegen.
- 8. Gesuchen um Zahlplate hat die legale Bestätigung bei:uliegen, daß die Bittfteller fich in jenen Bormogene = Berhaltniffen befinden, welche ihnen tie anstandelose Entrichtung bes festgefesten Befos stigungs . Paufchalbetrages mahrend ber Dauer ber Studienzeit ber Uspiranten an der Akademie gestattet.
- 9. Wenn ein besonderer Unspruch fur die Aufnahme in die Jofefe.Alfademie auf Grund des Charafters ober besonderer Berbienft: lichkeit des Batere des Afpiranten erhoben werden will, fo muß diefer Umftand, falls die Militar-Behörden nicht an fich hievon in Renntniß find, gehörig totumentirt fein. Richt ausgewiesene berartige Ungaben fonnen nicht berudfichtiget merben.

10. Der von dem Afpiranten ausgestellte, von deffen Bater ober Bormund beftätigte und von zwei Beugen mitunterfertigte Revers uber die einzugehende gehn. und beziehungemeise achtjährige Dienstverpflich.

Besuche, welche nach bem anberaumten Termine einlaufen, ober welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studienzeugniffen von beiden Semestern aller Jahrgange belegt sind, oder welche nicht erfeben laffen, ob der Gesuchsteller auf den hoheren oder niederen Lehrfure, um einen Militar- ober Zahlplat kompetire, konnen nicht berudfichtiget werden.

Die Berleihung der Militar, und Bahlplage erfolgt von Seite bes Kriegs.Ministeriums.

Die Gesuchsteller erhalten barüber einen Schriftlichen Befcheib, in welchen bei ben Aufgenommenen angegeben wird, wann biefelben bei ber Afademie einzuruden haben.

Die neu ankommenden Boglinge werden hinsichtlich ihrer physischen Signung hier nochmals von einem Stabsarzte untersucht und nur die auch hiebei tauglich Befundenen werden wirklich aufgenommen

(1063) Kundmachung.

Mro. 29571. Bom Magistrate ber foniglichen Sauptstadt Lemberg wird hiemit fundgemacht, daß hieramts ber Betrag von 100 ft. H. M. als Fund erliegt. Der Eigenthumer dieses Betrages wird aufgefordert sein Eigenthumerecht langftens binnen sechs Wochen hieramts rechtsgiltig nachzuweisen, widrigens mit diesem Fund, was Rechtens ift, verfügt werden wird.

Lemberg, ben 14. Juni 1862.

#### Obwieszczenie

Nr. 29571. Magistrat król. stoł. miasta Lwowa niniejszem do powszechnej podaje wiadomości, iż tutaj kwota 100 zł. w. a. znaleziona się znajduje. Wzywa się przeto właściciela, by prawo swejej własności do tej kwoty najdalej w przeciągu 6 tygodni prawomocnie tutaj udowodnił, albowiem z tą kwotą według ustaw się postąpi.

Lwów, dnia 14. czerwca 1862.

(1064) Offerten-Lizitazions-Ankundigung. (1)

Rro. 10525. Um 15. Juli 1862 wird bei ber Czernowitzer f. t. Finang-Bezirke-Direkzion eine Ligitagion zum Berfaufe von 800 Sage Achthundert Bentner falzionirter Holzvotasche stattsinden.

Die Uebergabe dieser Potasche geschieht bei den Magazinen zu Solka mir 750 Zentner und bei Fürstenthal mit 50 Zentner durch das Solkaer Wirthschaftsamt, und es ist der Ersteher verpsticktet, das obige Potaschquantum binnen 30 Tagen nach Befanntgebung von der erfolgten Bestätigung des Lizitazionsresultats unmittelbar aus den obbezeichneten Magazinen nach vorausgegangener Einzahlung des Kaufpreises zu übernehmen.

Bur Sicherftellung und Zuhaltung der Ligitazionebedingnisse hat ber Kauflustige ein Angeld von Achthundert Gulden oft. W. im Baaren oder in auf den Ueberbringer lautenden, nach dem Kurse zu be-

rechnenden Staatspapieren beigubringen.

Es wird nicht mundlich ligitirt, sondern es werden blos schrift= liche mit einer 36 fr. oft. 28. Stempelmarte versehene Offerten ans genommen werden.

Bei der letten Berfteigerung ift loco ber Magazine ju 17 fl.

13/4 fr. oft. B. ber Netto-Bentner verfauft worben.

Die schriftliche Offerte muß die Erklärung, daß sich Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unterziehe, enthalten, mit dem besagten Angelde belegt sein, und es ift darin der für einen Netto-Wiener-Bentner angebothene Betrag, wornach der Kaufbetrag für das ganze ausgebothene Quantum per 800 Zentner berechnet werden soll, sowohl in Biffern als auch in Buchstaben auszudrücken.

Die Offerten werden am 15. Juli 9 Uhr Bormittage eröffnet, baber muffen am 14. Juli 1862 bis 6 Uhr Abends bei ber Finange

Bezirfs-Diretzion einlangen, um berudfichtiget zu merben-

Der Bestbiether wird von der diesfalligen Kommission befannt gemacht werden.

Die fonstigen Ligitagionsbedinguisse fonnen bet ber gefertigten Finung. Bezirks. Diretzton eingefehen werben.

Von der f. f. Finang-Bezirks. Direkzion.

Czernowitz, den 12. Juli 1862.

# Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 10525. Dnia 15. lipca 1862 odbędzie się w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej licytacya dla sprzedaży 800 mówię ośmiuset cetnarów kalcyonalnego potażu z drzewa.

Oddanie tego potazu odbywa się w magazynach w Solce 750 cetnarów i w Fürstenthal 50 cetnarów przez Solkański urząd gospodarczy i nabywca jest obowiązany powyższą ilość potażu w przeciągu 30 dni po uwiadomieniu o nastąpionem potwierdzeniu rezultatu licytacyi odebrać z powyżej wymienionych magazynów po uprzedniem zapłaceniu ceny kupna.

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi ma chęć kupienia mający złożyć wadyum w kwocie ośmiuset zł. wal. austr. w gotówce lub w opiewających na okaziciela według kursu obliczyć

się mających papierach państwa.

Nie będzie się licytować ustnie, lecz będą tylko przyjmowane pisemne w markę stęplową na 36 c. w. a. opatrzone oferty.

Przy ostatniej licytacyi sprzedawano w miejscu magazynów

cetnar netto po 17 zł. 13/4 c. w. a.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent poddaje się wszystkim warunkom licytacyi i być zaopatrzona w wadyum, i należy w niej ofiarowana za wiedeński cetnar netto kwotę, według której suma kupna za całą ilość 800 cetnarów ma być obliczona, tak cyframi jakoteż literami wyrazić.

Oferty beda dnia 15. lipca o godzinie 9ej przed południem otwarte, przeto musza, ażeby były uwzględnione, być podane dnia 14. lipca 1862 do godzniny 6ej wieczór do skarbowej dyrekcyi

powiatowej.

Nabywce oznajmi dotycząca komisya. Resztę warunków licytacyi można przejrzeć u podpisanej skarbowej dyrekcyi powiatowej. C. k. skarbowa dyrekcya powiatowa.

Czerniowce, dnia 12. lipca 1862.

Nro. 26560. Bom f. f. Lemberger Candes, als handelsgerichte wird dem Wolf Sobel mittelft gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Adolf Wohle sub praes. 4. April 1862 3. 15283 ein Gesuch um Zahlungsausiage der Wechseljumme pr. 221 st.

50 fr. oft. B. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Zahlungeauflage unterm 10. April 1862 Zahl 15283 ber williat wurde.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten Wolf Sobel unbekannt ift, so hat das k. k. Landet- als Handelsgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gesahr und Kossen den hiesigen Hrn. Advosaten Dr. Rechen mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Wurst als Kuratot bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechsslordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift wird bennach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtst mittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstet henden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes- ale handelsgerichte.

Lemberg, am 18. Junt 1862.

Nro. 37516. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung (Erzeu'

gung, Bufuhr, Berfchlägelung und Schlichtung) in ben Karpathen und Sambor .. Turkaer ungarifden Saupistraffe fur bas Jahr 1863 wird hiemit die Offertberhandlung ausgeschrieben.

Das Dechtofferforderniß besteht, und zwar: In der Wegmeisterschaft Starasol in 1490 Prism.

im Fiéfalpr. von 3088 20

" Turka " 1060 " " 2813 —

" Łopuszanka 780 " " 1918 65

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen ihre mit 10% Bablum belegten Offerten langstens bis 4. Juli 1. J. bei ber Samborer Rreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 B. 23821 fundgemachtell Offertbedingnisse können bei der genannten Kreisbehörte oder bei dell dortigen Straffenbaubezirken in ten gewöhnlichen Amtostunden eingt seben werden.

Die nach bem obigen Termine bei ber genannten Rreisbehorb! fo wie überhaupt bei ber Ctatthalterei überreichten Offerten werbe

unbernichtigt jurudgestellt merden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthaltere.

Lemberg, den 18. Juni 1862.

## Ogłoszenie.

Nr. 37516. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokry cie (predukcyi, dowozu, rozbijacia i układania) na karpackim i Sam borsko-Turkańskim głównym gościńcu węgierskim na rok 186 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba materyalu na pokrycie jest następująca, mianowicie zł. k

Mających chęć przedsiębierstwa wzywa się niniejszem, ażeb swoje w 10%towe wadyum opatrzone oferty podali najpóżniej?"

dzień 4. lipca r. b. do Samborskiej władzy obwodowej.

Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie tutejszem rozp<sup>6</sup> rządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych war<sup>6</sup> ków ofertowych można przejrzeć u wspomnionej władzy obw<sup>6</sup> dowej lub w tamtejszych powiatach budowy gościńców w zwycz<sup>6</sup> nych godzinach urzędowych.

Po terminie powyzszym do wspounionej władzy obwodo tudzież w ogóle do namiestnictwa podane oferty będą bez uwzgl

dnienia zwrócone.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Wi

m;

pr

W

ro

na

W

Er

by

Bie

W

Lu

Lwów, dnia 18. czerwca 1862.

(1042) Konkurs-Kundmachung.

Mro. 4257. Bu befeten ift im galig. Postdiretzionsbezirfe el Postossigliestelle lehter Rlasse mit dem Jahresgehalte von 525 fl. ! gen Kauzionsleistung im Betrage von 600 fl. und eventuest eine Be amte-Afgessischenftelle letter Klasse mit bem Gehalte fabrlicher 315 gegen Kauzionsleistung von 400 fl. oft. B.

Bewerber um diefe Stellen haben ihre Gesuche unter Nachof fung ber gefestichen Erfordernisse, namentlich der Renntnis der rute nischen und polnischen Sprache, sene um die Offizialsptellen auch ter Nachweifung über tie abgelegte Postoffizialsprüfung binnen Tagen bei der Bosidirefzion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Postdirefgion.

Lemberg, am 8. Juni 1862.